# Ner 109 i 110.

# Dziennik Rządowy

WOLNEGO MIASTA ERAROWA
I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 6 Listopada 1841 r.

Nro 8733.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakoma i Jego Okręgu.

Gdy w skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 11 b.m. do N. 5465 passport emigracyjny Stanisławowi Rozmanith w Królestwo Polskie udzielonym został, przeto ktokolwiek miałby do tegoż jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału S. W. i P. zgłosić się winien, albowiem po upłynionym terminie poręczenie w tej mierze złożone stronie interessowanej zwrócone będzie.

Kraków dnia 27 Października 1841 r.

Senator Prezydujący.
SOBOLEWSKI.
Referendarz, L. Wolfji

Nro 8359.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W skutek postanowienia Senatu Rządzącego z dnia 5 Października 1841 r. do N. 4294 wydanego, podaje do wiadomości, iż w dniu 23 Listopada r. b. o godzinie 11 z rana odbędzie się w Wydziale S. W. i P. publiczna głośna licytacyo in plus części muru miejskiego nad brzegiem Wisły za realnością pod L. 174 leżącego na planie literami XX. oznaczonego w długości sążni 12 od ceny Złp. 504, rachując za sążeń kubiczny tegoż muru Złp. 12 z obowiązkiem rozebrania go i u. przątnienia materyału kosztem kupującego w terminie warunkami licytacyi oznaczonym; każdy chęć licytowania mający, winien się zgłosić w terminie powyższym i złożyć vadium w kwocie Złp. 50.

Kraków dnia 25 Października 1841 roku.

Senator Prezydujący, Sobolewski. Referendarz, L. Wolff.

Nro 8359.

WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

W wykonaniu przepisu Art. 4 Ustawy Sejmowej z dnia 19 Grudnia 1821 r. podaje do powszechnej wiadomości, iż Senat Rządzący

Uchwałą z dnia 5 Października 1841 r. N. 4294 D. G. S. postanowił na drogę publiczną na Kazimierzu którą z okoliczności przedsięwziętéj budowy nowego mostu na Wiśle urządzić należy, zająć następujące realności i grunta prywatne:

- a) Część placu pustego N. 195 staroz. Leibla Judkiewicza własnego w rozległości 396° l' 10" miary kwadratowej, tudzież część istniejącego parkanu.
- b) Część gruntu ogrodowego w przestrzeni 257° 3' 1" miary kwadratowej z częścią przyległego parkanu do szpitala braci Miłosiernych należącą.
- c) Część gruntu ornego w rozciągłości 2855° 1' 11" miary kwadratowej P. Ignacego Okońskiego własnością będącego a do placu Wolnica przytykającego.
- d) Dom pod L. 174 nad brzegiem Wisły położony do P. Stanisława Urbanika należący.

O postanowieniu więc Senatu Rządzącego wszyscy interes mieć mogący, a mianowicie właściciele zająć się mających realności i wierzyciele tychże hypoteczni niniejszem zawiadomiają się.

Kraków dnia 25 Października 1841 r.

Senator Prezydujący,
SOBOLEWSKI.

Referendarz L. Wolff.

Nro 9026.

# WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Ponieważ ogłoszona w skutku Uchwały Senatu Rządzącego z d. 3 Września r. b. N. 4800 na dzień 30 b. m. i r. publiczna licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo budowy mostu w drodze do Grzegórzek wiodącej do skutku niedoszła, przeto Wydział podaje do powszechnej wiadomości, iż licytacya przerzeczona odbędzie się w Biórach Wydziału na d. 16 Listopada r. b. w godzinach przedpołudniowych. Cena do pierwszego wywołania Złp. 946 gr. 26 naznacza się; na vadium każdy z pretendentów Złp. 100 złożyć winien, budowa mostu tego z przyszłą Wiosną rozpoczętą a z dniem 10 Maja 1842 r. ukończoną być ma. O innych warunkach w Biórach Wydziału każdocześnie wiadomość powziętą być może.

Kraków dnia 30 Października 1841r.

Senator Prezydujący
Sobolewski
Referendarz L. Wolff.

Nro 855.

### SAD III. INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż P. Franciszek Borelowski Uchwałą Senatu Rządzącego z d. 23 Lipca r. b. do L. 4036 mianowany Ko-

mornikiem Sądowym z przeznaczaniem dlań miasto Chrzanów za miejsce urzędowania, po wykonaniu przysięgi i złożeniu kaucyi prawem wymaganéj, do sprawowania obowiązków Komornika Sadowego w O. kregu upoważnienym został.

Krakow, dnia 19 Października 1841 r.

W zastępstwie Prezes Sadu Appellacyjnego. MAKOLSKI.

Sekretarz, Syktowski.

Nro 8946.

### CENYZBOZA

Targowicy Publicznej w Krakowie w trzech gatunkach praktykowane.

|                                   | 1. GATUNEK                                           |     |       | 2. GATUNEK |    |         |    | 3. GATUNEK |       |      |     |     |    |   |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------|------------|----|---------|----|------------|-------|------|-----|-----|----|---|
| Dnia 25 i 26 Października 1841 r. |                                                      |     | od do |            |    | od   do |    |            | od do |      |     |     |    |   |
|                                   |                                                      | zł. | gr    | zł.        | gr | zł.     | gr | zł.        | gr    | zł.  | gr  | zł. | gr | ı |
| KORZEC:                           | Pszenicy                                             | 27  | _     | 28         |    | 25      | 6  | 26         |       | 23   | 6   | 251 | -  | ı |
| 93                                | Żyta                                                 | 19  | -     | 20         | -  | 18      |    |            |       |      | - 3 | 1 1 | _  | ı |
| 33                                | Jęczmienia                                           | -   | -     | 15         |    | -       | -  | 13         | 10    | -    | -   | _   | _  | ı |
| 13                                | Owsa                                                 |     | -     | 8          |    |         |    | _          |       |      | -   | _   | _  | L |
| 53                                | Grochu                                               |     | -     |            |    |         |    | -          |       |      | _   |     | -  | ı |
| 53                                | Jagiel                                               | 1-  |       |            | -  |         |    |            |       |      |     |     | -  | ı |
| 99                                | Rzepaku                                              | -   | -     | -          | -  | -       |    |            | -     | 1954 | -   | -   |    | П |
| 33                                | Prossa                                               |     | -     |            |    |         |    |            | Annua |      |     |     | _  | L |
| 33                                | Tatarki                                              |     |       |            |    |         |    |            |       | -    | _   |     | _  | ľ |
| 33                                | Wielogrochu Ziemniaków                               | 2   | 12    | 3          | 6  | _       | _  |            |       |      |     |     |    | ı |
| 37                                | Cebuli                                               | 1-  | 12    | 2 1        | _  |         |    |            |       |      | _   |     |    | ı |
| CENTNAR:                          | Siana.                                               | 2   | -     | 1 1        |    |         | _  | 1          | 18    |      |     |     |    | ı |
|                                   | Slomy                                                | 1-  | -     |            |    |         | 1  |            | 18    |      | -   | -   | -  |   |
|                                   | Sporządzono w Wydziałe Spraw Wewnętrznych i Policyi. |     |       |            |    |         |    |            |       |      |     |     |    |   |

Kraków dnia 28 Października 1841 r.

J. Chabershi Z. R. W. S. W.

Nro 1848.

#### OBWIESZCZENIE.

#### TRYBUNAŁ PIERWSZEJ INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy w depozycie sądowym zalega kwota Złp. 20 przez Wojciecha Brolika tytułem kaucyi złożona, za którą dozwolone zostało zajęcie temczasowe pszenicy Leopolda Zimmer na satysfakcyą wierzytelności w kwocie Złp. 1485, przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego, wzywa mających do powyższej kaucyi prawo aby z dowodami ukończenia sporu po odbiór takowej w przeciągu jednego miesiąca zgłosili się a to pod rygorem przyznania Skarbowi publicznemu.

W Krakowie dnia 14 Września 1841 r.

(3r.)

Zast. Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński. Zast. Sekr. Tryb. Brzeziński

Nro 5383

# O B W I E S Z C Z E N I E. TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa star. Lewka Löwenberg, lub prawo jego mających, aby w przeciągu trzech miesięcy z dowodami ukończenia sporu, bez obuwiązku płacenia kosztów stronie przeciwnej, zgłosili się po odbiór kwoty Złp. dwadzieścia cztery (24) do depozytu Sądowego z tytułu

kaucyi, w celu przedsięwzięcia zapowiedzenia funduszów star. Mojżesza Apfelbauma na satysfakcyą pretensyi w kwocie Złp. 244 złożonej, a topod rygorem przyznania rzeczonej kaucyi Skarbowi publicznemu.

W Krakowie dnia 14 Września 1841 r.

Zast. Prezesa Sędzia Appell. M. Soczyński. Zast. Sekr. Tryb. Brzeziński.

Nro 5274.

(3r.)

# OBWIESZCZENIE. TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Gdy w depozycie Sądowym zalega kwota Złp. 150 przez Franciszka Zagrodzkiego w skutek wyroku Trybuuału pod d. 29 Września 1827 r. w sprawie z Andrzejem Markiewiczem zapadłego, tytułem kaucyi złożona; przeto Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu publ cznego, wzywa mogących mieć do powyższej kwoty prawo, aby takowe w przeciągu trzech miesięcy udowodniwszy, po odbiór powyższej kaucyi zgłosili się pod rygorem przyznania Skarbowi publicznemu.

W Krakowie dnia 14 Września 1841 r.

Zast. Prezesa Sedzia Appell. M. Soczyński. Zast. Sekr. Trybunału Brzeziński.

Nro. 6420.

(3r.)

#### OBWIESZCZENIE

TRYBUNAŁ I. INSTANCYI.

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Stosownie do zaniesionego przez Antoniego, Jana i Hippolita Zamojskich żądania, w przedmiocie ogłoszenia postępowania spadkowego po ś.p. Księdzu Benedykcie Zamojskim Plebanie w Nowej Górze w roku 1819 zmarłym; Trybunał po wysłuchaniu wniosku Urzędu Publicznego, wzywa wyżej rzeczonych Antoniego, Jana i Hippolita Zamojskich, mieniących się być sukcessorami jak równie i innych prawo do pozostałej massy mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech poczynając od daty ogłoszenia pierwszego z stosownemi dowodami do Trybunału I. Inst. Wolnego Miasta Krakowa zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie takowa Skarbowi Publicznemu przyznaną będzie.

W Krakowie dnia 14 Września 1841 roku.

Zast. Prezesa Sędzia Appel. M. Soczyński.

Zast. Sekr. Tryb. Brzeziński.

(3r.)

Nro. 2827.

#### OBWIESZCZENIE.

TRYBUNAŁ I. INSTANCYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa

i Jego Okregu.

Gdy w massie Marcyanny z Girtlerów 1go ślubu Turyani 2go Wytyszkiewiczowej w Krakowie w roku 1836 zmarłej, znajduje się w depozycie Sądowym kwota 139 Złp. gr. 12, Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Urzędu publicznego wzywa Stanisława i Maryannę pozostałych wnuków, jak równie wszystkich prawo do rzeczonej massy mieć mogących, aby w terminie miesięcy trzech od daty ogłoszenia pierwszego rachując, z stósownemi dowodami po odbiór kwoty powyższej do Trybunału zgłosili się, w przeciwnym bowiem razie w posiadanie massy tej jako opuszczonej Skarb publiczny w prowadzony będzie.

Kraków dnia 24 Października 1841 r.

Sędzia Prezydujący, Dudrewicz.
(lr.) Zast. Sekr. Tryb. Brzezinski.